# CURRENDA IX.

Podając do wiadomości Waszej Wielebni Bracia przedłożone Nam niniejsze roczne Sprawozdanie Kuratoryi Bursy św. Kazimierza wdzięcznem sercem wyrażamy Wam Naszą radość i uznanie za tę szczodrą pomoc, jaką okazywaliście Zakładowi temu opiekującemu się cząstką biednej młodzieży uaszej gimnazyalnej. Bóg Wam zapłać za Wasze ofiary.

† LEON Biskup.

## Sprawozdanie Kuratoryi Bursy św. Kazimierza za rok szk. 1904/5

t. j. za czas od 1go lipca 1904 do 30 czerwca 1905.

1. Skład Kuratoryi: Prezes Ks. Stanisław Walczyński Infulat Prepozyt Kapituły katedr. Członkowie: Roman Zawiliński Dyrektor c. k. Gimnazyum I., Dr. Bronisław Gałecki adwokat krajowy jako Delegat Wydziału krajowego, Witołd Rogoyski burmistrz Delegat Rady miejskiej tarnowskiej; Karol Albrecht dyrektor szkoły wydz. m., Antoni Wojcicki obywatel miasta i Ks. Władysław Chendyński dyrektor Bursy.

2. Kronika Zakładu. W roku szkol. 1904/5 umieszczonych było w Zakładzie 84 uczniów gimnazyalnych, z których 17 w klasie I., 19 w kl. II., 11 w kl. III., 13 w kl. IV., 2 w kl. V., 9 w kl. VI., 7 w kl. VII. i 6 w kl. VIII. Z końcem II. półrocza stopień celujący otrzymało 29 uczn., stopień I. 51, poprawkę z jednego przedmiotu 3 ucz. a stopień II. 1 uczeń. — Egzamin dojrzałości złożyli: Cierniak Andrzej z odznaczeniem, Nawalany Michał, Pilch Ludwik, Wańko Piotr, Wolanin Władysław z odznacz. i Zawada Henryk. Wszyscy ci udali się na wydział teologiczny.

Opłata miesięczna wynosiła od 8 do 24 koron, a trzech uczn. umieszczonych było bezpłatnie. Wychowankowie otrzymywali w zakładzie oprócz opieki całe utrzymanie, pranie bielizny i wrazie potrzeby pomoc lekarską, a nadto mogli korzystać z nauki gry na różnych instrumentach muzycznych.

3. Przychód. a) w gotówce: Najprzew. X. Biskup Dr. Leon Wałęga na utrzymanie jednego wychowanka 200 koron — X. Polek 20 k. — X. Dr. Jakób Górka 58 koron — Tarnowska Kasa oszczędności 200 kor. — X. Dr. Mazanek Jan 5 k.—X. Pawicki 50 kor. — X. Konieczny 50 k. — X. Stolarczyk F. 1 k. 16 h. — 2 osoby z Okocima 5 k. — X. Rajczak 26 k. — X. kanonik Lipiński 50 k. — subwenc. włościańska 140 k. — X. Ligaszewski 5 k. — X. Romański Fr. 20 k. — X. Dr. Stańczykiewicz 20 k.— X. N. N, 10 k. Towarz. S. Wojciecha za umieszcz. organistów 50 kor.—X. Kubas 20 k. — Parafia Zassow 24 kor. — X. Potoczek B. 10 kor. — Subwencya Rady powiat. tarnowskiej 500 k. — Subwencya Rady miejskiej tarnowskiej 200 k. —

X. Starzec 10 k. - X. Franczak 2 k. - X. Kopernicki 10 k. - X. Kozak Ludwik 60 kor. - X. Wnękowicz 10 k. - X. Rozwadowski 5 k. - X. Wrębski 5 k.-X. Niemiec 4 k. 54 h. - X. Żabecki 4 k. - X. Słowiński 4 k. - X. Michalik Jacek 20 k. -X. Zapała 45 k. - X. Całka 3 k. - X. Guńkiewicz 4. 60 h. - X. Markiewicz Jan 26 k. – X. Podolski 60 k. – X. Grębosz 10 k. – X. Kuźniarowicz 8 k. – X. Młyniec Wojciech 40 k. - X. Głowacz 20 k. - X. Smoliński 10 k. - X. Albin 44 k. -XX. Konkursowi 40 k. - Kupon od renty 8 k. - Subwenc. Wydziału krajowego 550 kor. – X. Czerski 40 k. – Za "Jasełka" 2 k. – N. N. z Okocima 2 k. – Księżna Konstancya Sanguszko 200 kor. i na utrzymanie 3 uczniów 520 kor. - X. Mika Mich. 20 kor. — X. Zabawiński 40 k. — X. Rogoziewicz 12 k. — X. Dr. kanonik Dutkiewicz St. 26 k. - X. Miętus Z. 23 k. - X. Orzechowski 5 k.- X. Górski Ign. 4 k. -X. Maryniarczyk 6 k. – X. Rączka 3 k. – X. Borowiecki 2 k. – X. Krupiński 1 k. X. Wiatr 10 k. - X. Bubula 4 k. - X. Dobrowolski 2 k. - X. Christ 4 k. - Parafia Piotrkowice 17 k. – X. kanonik Leśniak 30 k. – X. Rampelt 10 k. – Parafia Jazowsko 23 k. 30 h. – Parafia Grybów 12 k. – X. Wiejaczka 2 k. – X. Florek 2 k. X. Kobiela 10 k. - X. Stopa 2 k. -- X. Siemek 4 k. - X. Sowiński 4 k. - X. Irzyński 4 k. – X. Zarański 2 k. – X. Soltys 20 k. – X, Szymanek 6 k. – X. Urbański 20 k. - X. Dr. Macko 20 k. - Za sprzedane wieprze 931 k. - X. Lewandowski 20 kor, — X. Dr. Kopyciński 40 k. Parafia Wietrzychowice 24 k. 30 h. — X. Bartoszewski 10 k. – Kongregacya Księży Filipinów 100 k. – X. Pabis 5 k. – Parafia Korzenna 15 k. – Parafia Cerekiew 11 k. – P. Jan Stańkowski 2 k. – Parafia Ptaszkowa 9 k. - X. Pawlikowski 4 k. 50 h. - X. Drożdz 20 k. 30 h. - Parafia Czermin 73 k. 22 h. — Parafia Jakóbkowice 8 k — X. N. N, 1 k. 10 h. — Parafia Szczurowa 10 k. - X. Dr. Szczeklik 10 k. - P. Otto Foerster 20 k. - X. Dagnan 20 k. -X. N. N. 10 k. - X. Oleksy 2 k. - X. Ciszek 2 k. - X. Prokopek Józ. 10 kor. -X. Mączka Fr. 2 k. – X. Warzewski 2 k. – Parafia Zabno 30 k. – P. Ruszczyński 5 k. – X. Bobczyński 50 k. – X. Dr. Maciejowski 6 k. 50 h. – Parafia Szczucin 40 kor. - X. Mucha 4 k. - X. Witek 5 k. - Parafia Tarnów 71 k. 40 h. - Parafia Zabno 6 k. - Parafia Olesno 10 k. - Parafia Złota 5 k. 60 h. - Wylosowane dwa losy krakowskie 111 k. 30 h. - X. N. N. 20 k. - Parafie: Królówka 20 k. - Stary Sącz 25 k. – Jadowniki 20 k. – Wielogłowy 5 k. – Uszew 9 k. – Wojnicz 22 k.– X. Łękawa 4 k. – X. Kmietowicz A. 50 k. – 3 kupony od losu 12 k. – Parafie: Kolbuszowa 50 k. – Krzyżanowice 12 k. – Nowy Wiśnicz 8 k. – Bolesław 10 k. – Podegrodzie 23 k. 20 h. - X. Kahl 20 k. - X. Kotfis 12 k. - X. Dr. Wloch 20 k. -X. Poniewski 10 k. - X. Halak 5 k. - Parafia Mikluszowice 6 k. - X. Gawor 30 k. – X. Działo 20 k. – X. Lenartowicz 10 k. – P. Kozubowski 20 k. X. Niklasiński 30. k. - X. Owsianka 20 k. - X. N. N. (za Kazania) 2 k. - Towarzystwo Pań św. Winc. a Paulo na utrzymanie 3 uczniów 320 k. - Opłata uczniów 13.932 k. - Razem 20.225 kor. 02 hal.

b). w naturaliach: Zarząd dóbr Hr. Tarnowskiego w Gumniskach 3 sągi drzewa sosn. — JW. Józef Męciński z Partynia 2 ctn. ziemniaków — X. Kan. Dr. Adam Kopyciński 3 worki jabłek — X. Adolf Albin Prob. z Chelma 10 wor. ziemniaków — X. Kan. Monsg. Franciszek Walezyński 20 zeszytów nut na dęte instrum.

4. Rozchód. Pokrycie niedoboru z roku poprzedniego 2418 k. 85. h. — Wiktuały 14.330 k. 45. h. — opał 1298 k. — światło 472 k. 92 h. — mater. budowl. 117 k. 04 h. — murarz 64 k. 60 h. — cieśla 76 k. 80 h. — ślusarz 364 k. 50 h. — terowanie dachu 50 k. 92 h. — studniarz 352 k. — szklarz 45 k. 30 h. — Kominiarz 50 k. — blacharz 20 k. 70 h. — apteka 22 k. 07 h. — assekuracya 68 k. 71 h. — roboty w ogrodzie 38 k. — podatek ekw. 20 k. 54 h.—uzupełnienie inwentarza 143 k. 50. h.—raty do kasy oszcz. 706 k. 51 h. — remuneracya zakonnic 480 k. — służba 576 k. — inne drobne wydatki 425 k. — Razem 22.141 kor. 51 hal.

Zestawienie:
Przychód 20.225 k. 02 h.
Rozchód 22.141 k. 51 h.
Niedobór 1.916 k. 49 h.

- 5. Majątek Bursy. Realność pod 1. 279. Renta sr. N. 50414 na 200 k. 2 akcye Banku pozn. na 400 marek prus. los państwowy z r. 1860 Ser. 764 N. 16 na 200 k. i 5 losów miasta Krakowa po 40 kor.
- 6. Długi Bursy. Tarnowskiej Kasie Oszczędności 5.699 kor. -- Niedobór kasowy 1916 kor. 49 hal.

Kończąc sprawozdanie Kuratorya poczuwa się do miłego obowiązku złożenia najserdeczniejszego podziękowania wszystkim P. T. Ofiarodawcom za pomoc materyalną, jaką dawali zakładowi, oraz W. P. Drowi Józefewi Walczyńskiemu za bezinteresowną opiekę lekarską świadczoną wychowankom i służbie, z podziękowaniem zanosi gorącą prośbę o dalszą pomoc i opiekę.

### Z KURATORYI BURSY ŚW. KAZIMIERZA

X. Wł. Chendyński Dyrektor Bursy. X. St. Walczyński
Prezes.

## Z KONGREGACYI ŚW. OBRZĘDÓW.

## De usu musicorum instrumentorum in Sacris Functionibus.

Kardynał Józef de Herrera arcybiskup z Kompostelli, zaniepokojony papieskim Motu proprio o muzyce kościelnej, posłał do Rzymu spis świąt uroczystych, w czasie których w katedrze jego śpiewają chóry z akompaniamentem orkiestry, a zarazem i spis samych instrumentów muzycznych, które przy tych śpiewach są używane, prosząc, by mu autentycznie wytłómaczono, jak należy rozumieć ten ustęp z Motu proprio Ojca św. o muzyce świętej "Aliquoties servatis servandis admitti possunt alia musica instrumenta, sed annuente Episcopo ut Caeremoniale Epicoporum praecipit", a nadto by mu odpowiedziano na jego następujące dubia:

- I. An et quibus festis permitti possit usus instrumentorum, quae (vulgo violines, violas, violoncello, contrabajo, ffauta, clarinetes, fagots, trompas), in elencho recensentur?
  - II. An permitti possit usus instrumentorum in Officio et Missa defunctorum?

III. An proscribendus sit in ecclesiis parochialibus usus organi dicti harmonium in Officio et Missa defunctorum?

Kongregacya św. Obrzędów zasiągnąwszy w tej sprawie zdania komisyi muzycznej tak odpowiedziała:

Ad I. Ad primam partem affirmative (więc wszystkie wyliczone instrumenty muzyczne mogą być używane w kościele).

ad secundam partem (t. j. w jakie święta) in illis functionibus et temporibus in quibus sonus organi aliorumque instrumentorum non prohibetur a Caeremoniali Episcoporum, vel a praedicto *Motu proprio* et a Decretis S. R. B. ut in Pisana 20. Martii 1903 et in Compostellana 8. Januarii 1904 super triduo sacro Maioris hebdomadae; verum iuxta prudens Ordinarii arbitrium in singulis casibus cum dispensatione a lege et praxi communi adhibendi in sacris functionibus cantum gregorianum vel musicam poliphonicam aut aliam probatam.

Ad II. In Officio Negative. (Więc nie wolno przy Officium żałobnem np. przy odśpiewywaniu Nocturnów używać muzyki); in Missa et Absolutione post Missam, prouti in responso ad I. et servatis servandis, ita ut sonus organi et aliorum instrumentorum tantum ad sustinendas voces adhibeatur et sileant instrumenta cum sileat cantus iuxta Caeremoniae Ep. lib. I. cap. 28. n. 13.

Ad III. Provisum in praecedenti, (to znaczy wolno używać harmonium wtedy, kiedy i organów).

Romae, die 15. Aprilis 1905.

A. Card. TRIPEPI, Pro-Praef. † D. PANICI, Archiep. Laod. Secretarius.

#### EX COMMISIONE BIBLICA.

Circa citationes implicitas in S. Scriptura contentas.

Cum ad normam directivam habendam pro studiosis Sacrae Scripturae proposita fuerit Commissioni Pontificiae, de re biblica sequens quaestio, videlicet:

Utrum ad enodandas difficultates, quae occurrunt in nonnullis S. Scripturae textibus, qui facta historica referre videntur, liceat Exegetae catholico asserere, agi in his de citatione tacita vel implicita documenti ab auctore non inspirato conscripti, cuius adserta omnia auctor inspiratus minime adprobare aut sua facere indendit, quaeque ideo ab errore immunia haberi non possunt?

Praedicta Commissio respondendum censuit:

Negative, excepto casu in quo, salvis sensu ac iudicio Ecclesiae, solidis argumentis probetur: 1. Hagiographum alterius dicta vel documenta revera citare; et 2. Eadem nec probare, nec sua facere, ita ut iure censeatur non proprio nomine loqui.

Die 13. Februarii 1905 Sanctissimus praedictum responsum probavit atque publici juris fieri mandavit.

FR. DAVID FLEMING, O. T. M. Consultor.

## Z KONSYSTORZA BISKUPIEGO.

W Tarnowie, dnia 10. października 1905.

† LEON

X. Władysław Chendyński Kanclerz.